1836.

Görliger Nachrichten.

möchentlich amal : Dinstag, Donnerstag und Sonnabend. Beilage zur Laufiter Zeitung N. 46.

ben Raum einer Betitgeile 6 Bf.

### Bublifations blatt.

Donnerstag, den 17. April 1856.

[500] Befanntmaduna.

Unter Bezugnahme auf meine Rreisblatt = Berordnung vom 25. Februar e. G. 63, über die Beit der Abhaltung des diesjährigen Rreis = Ersatgeschäftes, mit welchem auch, wie früher, zugleich das Landwehr=Rlaffifications= Geschäft verbunden werden wird, mache ich hierdurch be= fannt, daß die militairpflichtigen Mannschaften

aus der Stadt Görlig Montags, den 5. Mai, Dinstags, den 6. Mai, und Mittwochs, den 7. Mai, fruh Punkt 6 Uhr im Schießhause zu Görlit;

fich vor die Konigl. Kreis-Erfat-Commiffion zu geftellen. Die Nachgestellung der Militairpflichtigen aus fämmt= lichen Communen des Kreises findet

Donnerstag, ben 15. Mai c., von fruh 6 bis 10 Uhr, im Societats - Garten gu Gorlit,

ftatt, die Loofung aber wird

Freitag, den 16. Mai c., ebendaselbst, erfolgen und mit dieser das Kreis = Erfatz = und Land =

wehr = Rlaffification 8 = Gefchäft gefchloffen werden. Bei der Loofung find nur diejenigen Dlannschaften betheiligt, welche im Jahre 1836 geboren sind, und bleibt ihnen nach § 12. der Instruction vom 13. April 1825 ans heim gestellt, bei derselben personlich zugegen zu sein, oder die Ziehung der Nummern ihren Angehörigen, dem Ortos vorstande oder einem Civil=Mitgliede der Kreids-Ersatz-Commiffion zu überlaffen.

Bur Mufterung muffen alle manulichen Individuen, die im Jahre 1836 geboren sind, so wie alle diesenigen aus den früheren Jahrgängen, über deren Berhältniß noch keine definitive Entscheidung erfolgt ist, persönlich sich einfinden und ihre Militair-Gestellungsscheine zur Eintragung der Decifion am betreffenden Mufterungstage ber Commission vor=

Gben fo muß jeder Militairpflichtige nach Borfchrift ter Kreisblatt = Berordnung vom 7. April 1840 (G. 46 bis 47) mit dem Revaccinations-Scheine fich verfeben, event. für

bie Berbeischaffung diefer Legitimation forgen.

Bei Krankheiten und folchen Gebrechen, die außerlich nicht erkennbar find, muß bas Beugniß ber Drisgeiftlichkeit, des Lehrers oder Arztes beigebracht werden, indem ohne diejes Requisit feine Entscheidung erfolgen kann. Desgleichen ift bei folchen Individuen, die jum Dienst für brauchbar befunden werden, aber wegen Rranfheit oder Gebrechen ber Eltern dispenfirt oder gurnetgestellt werden follen, die Unwefenheit ber Letteren unbedingt erforderlich.

Die etwaigen Reclamationen muffen nach dem im Rreisblatte pro 1832 Geite 120 gegebenen Schema in zwei= facher Ausfertigung der Commiffion übergeben werden.

Hinsichtlich der gleichzeitig mit dem Kreis-Erfah-Geschäfte verbundenen Klassification der Reserven und der Wehr= manner 1. Aufgebots aller Truppengattungen beziehe ich mich im Allgemeinen auf Die Rreisblatt-Berfügung vom 30. Gept. 1851 Seite 181 bis 183; im Speciellen aber bemerke ich, daß die etwaigen von den Communal= und den Ortspolizei= Behörden bescheinigten und refp. begutachteten Reclamationen gleichzeitig mit zur Stelle gebracht werden muffen, und baß ben reflamirenden Goldaten freigestellt bleibt, ob fie an ben fie betreffenden Tagen vor der Commission fich einfinden und bem Rlaffifications=Gefchäfte beiwohnen wollen oder nicht.

Bu Diefen Reclamationen ift das, Seite 182 und 183 bes Rreisblattes von 1851 gegebene Schema anzuwenden.

Wegen der invaliden kontrollpflichtigen Berfonen bleibt es bei ber zeitherigen bestehenden Ginrichtung, daß nämlich alle diejenigen, welche invalide zu fein vermeinen, fich bei ber Compagnie zur Aufnahme in die Liften melden, und an ben oben bezeichneten Geftellungstagen Behufs ärztlicher Unter= fuchung in Perfon vor dem herrn Bataillons-Commandeur erscheinen muffen.

Görlit, den 1. April 1856.

Ronigl. Landrath.

Befanntmachung.

Der in unseren Bekanntmachungen vom 22. October, 14. November und 29. December v. J. genannte Schuh= macherlehrling Domsch von hier, welcher nach fortgesetztem Umhertreiben neuerdings in Löbau aufgegriffen, bestraft und am 7. d. Dt. von dort mit Reiferoute hierher gewiesen mor= den, ift auch jetzt noch hier nicht eingetroffen.

Es wird daher hiermit wiederholt erfucht, denfelben im Betretungöfalle aufzugreifen und mit Zwangspaß hierher zu weifen. Görlit, den 14. April 1856.

Die Bolizei=Bermaltung.

#### Befanntmachung, die Pocken-Impfung betreffend.

Die Eltern und Erzieher jämmtlicher pockenfähiger Kinder werden hierdurch aufgefordert, zur Bermeidung von Bwangsmaßregeln, sobald dieserhalb an fie mundliche Bor-ladung ergehen wird, jene dem Impfarzte ihres Bezirkes zur Impfung zuzuführen, oder aber die schon anderweit geschehene Impfung berfelben glaubwürdig nachzuweifen.

Diesenigen Einwohner, welche als Arme Anspruch auf unentgeltliche Impfung ihrer Kinder machen wollen, haben sich durch Atteste der Armen-Direction bei den Herren Aerzten

nachzuweisen.

Die Impfung felbst werden übrigens vornehmen: 1) für den i, ii, ili., IV. und V. Bezirk Hr. Dr. Kleefeld, vom 17. d. Mts. ab, jeden Donnerstag Nachmittag, von 2 bis 3 Uhr, in der Annen-Schule;
2) für den VI., VII. und VIII. Bezirk Hr. Dr. Schindler,

3) für den IX., X. und XII. Bezirk Herr Dr. Förster, von Freitag den 25. d. Mts. ab, seden Freitag Nachsmittag, von 2 bis 3 Uhr, in der Micolai-Schule;

4) für den XI., XIII. und XIV. Bezirk Hr. Dr. Born,

von Donnerstag den 17. d. Mts. ab, jeden Donnerstag Nachmittag, von 21 bis 31 Uhr, in der Neiß=Schule. Görlig, 10. April 1856. Die Polizei=Berwaltung.

Bekanntmachung

Die Pfandschuldner der unterm 30. November v. J. aufgerufenen verfallenen und am 12. und 13. Februar ver= steigerten Pfander werden aufgefordert, gemäß § 21. des Re= glements die Anctionsüberschüsse gegen Rückgabe des Pfandscheins, bei unserer Rasse in Em= pfang zu nehmen, widrigenfalls diefelben der Urmen = Raffe überwiesen werden. Gorlit, den 18. Februar 1856. Das ftabtifche Pfandleihamt.

Bur Berdingung ter Aufuhre von 500 Klaftern weichem Scheitholze 3. Sorte in 10 Abtheilungen, a 50 Klaftern, vom Holzhofe in Hennersdorf nach dem Stadtsholzhofe steht am 19. April d. J., Bormittags 11 Uhr, auf hiefigem Rathhause Termin an, wozu Unternehmer hierdurch eingeladen werden.

Görlig, den 10. April 1856.

Die ftädtische Forst=Deputation.

Tagesordnung für die Stadtverordneten-Sitzung Freitag, den 18. April, Nachm. 4 Uhr.

1) Niederlaffungsantrage. - 2) Antrag ber Baudeputa= tion wegen Unterbringung bes alten Steinbildes vom ehe= maligen Franenthor an den Frauenthurm. — 3) Berpach= tung einer Forstwiese. — 4) Dienstrechnung über die Ben= giger Sofebienfte pro 1854 jur Decharge. - 5) Untrag, betreffend die Errichtung zweier neuen Klassen für die Bürgerschule mit Anstellung von zwei Lehrern. — 6) Antrag wegen Erhöhung des Gehaltes einer Lehrerin der höheren Mädchenschule. — 7) Unterstützungsgesuche. — 8) Zuschlags Ertheilung an die Mindeftfordernden für die Lieferung des Bedarfes an Fleisch, Brod und Gemufe für die ftadtifchen 9) Antrag Des Schonfarbers Deumann, ihm die an das Grundftuck Dr. 1091. in der Rable gren= zende Stadtmauer gur Benutung gu überlaffen.

Görlit, den 15. Alpril 1856.

Graf Reichenbach, Borfitenber.

Befanntmachung.

Bu dem meisibietenden Berkauf der im Jahre 1856 in ber hiefigen Königl. Strafanstalt zu gewinnenden Lumpen ift ein Termin auf ben 2. Mai c., Bormittags 11 Uhr, im Geschäftszimmer der unterzeichneten Direction anberaumt wor= den, wogn Raufluftige hiermit eingeladen werden. Gorlit, den 10. April 1856.

Konigliche Strafanstalts = Direction. Moß.

[401] Nothwendiger Verkauf.

Kreisgericht, Abtheilung I., zu Görlig.

Das Halbbauergut No.-7 zu Lissa, den Elias Rast=
schen Erben gehörig, abgeschätzt auf 4600 Thir. zufolge der
nehst Hypothekenschein bei uns einzusehenden Tare, soll im
Termine den 26. Juni 1856, von 11 Uhr Vormittags
ab, an ordentlicher Gerichtsstelle hierselbst nothwendig subhastirt werden. Die unbekannten Realprätendenten werden bierzu bei Bermeidung ter Praclusion vorgeladen.

## Nichtamtliche Bekanntmachungen.

Sonntage, ben 13. d. Dite., Albende 9 Uhr, entschlief nach mehrjährigen Leiden unsere geliebte Mutter, Groß=, Urgroß= und Schwiegermutter, Die verwittw. Fran Cantor Dothe, in dem Alter von 81 Sahren

Diefes allen Freunden und Befannten der Berewig=

ten auftatt besonderer Meldung.

Marferedorf, den 14. April 1856.

Lehfeld, im Ramen und Auftrag ber übrigen Ungehörigen.

[583] Auswanderungshalber bin ich gesonnen, mein in der Nähe des Bahnhofs No. 1, Bittauer Strafe, gelegenes Grundftuck, bestehend aus einem ganz massiven, mit Biegelzdach und Bligableiter versehen Wohnhaus, welches 7 heiz bare Stuben mit Stubenfammern, 2 Ruchen, einen gewölb= ten Stall und bedeutende Kellerraume enthalt, und einer gang massiven mit Ziegeldach und Blitableiter versehenen Scheune mit einem 2 Morgen großen Garten, in welchem sich ein wafferreicher Brunnen befindet, bald zu verkaufen.

Enalische Patent-Schiefertafeln

in allen Größen, im Einzelnen, fo wie im Duzend, empfiehlt zum Fabrifpreis

546] Befanntmachung. Es soll die Ausführung der Maurer= und der Zimmer= Arbeiten jum Ban einer neuen Rirche hierfelbft, unter Bor= behalt der Auswahl und des Bufchlages, im Wege der Gub= miffion an die Mindestfordernden verdungen werden. tionsfähige Unternehmungeluftige werden baber aufgefordert, fich mit ben auf hiefigem Pfarrhaufe ausgelegten Beichnun= gen, Unfdlägen und Contracts = Bedingungen befannt gu machen, und ihre Forderungen unfehlbar bis zum 8. Mai

Maurer= Arbeit zum Kirchenbau in "Submiffion für die Langenau"

Langenau, den 14. April 1856. Das Rirchen: Collegium. abzugeben.

[544] Bu verkaufen ift ein in Gorlit an der Reife ge= legenes Grundftuck von eirea 21 Morgen Garten, Biefe und Beld. Daffelbe ift bis jest theilweise zur Bleiche benutzt worden, eignet fich aber auch ju jeder Art Fabrif-, Farberei= oder sonftigen Unlage.

Das Mähere in der Expedition diefes Blattes.

Chappeaux mecchaniques.

fo wie fchwarzseidene und graue Filghüte für Berren und Rnaben nach den neuesten Parifer Tacons hat wieder er= Co. Temler. halten und empfiehlt

## Die Tuch- und Buckskin-Handlung von Mener-Lew,

Steinstraße Ro. 6., Laden Ro. 2.,

schwarzen Sammt-, Plusch-, conseurten, Caftor=, Mecanique und Reifftroh-Suten in den neuesten Facons und außerordentlich leichten Gattungen.

Großes Lager von gift für die bevorstehende Saison in allen ihren Artifeln auf's Reichhaltigste sortirt, und empfiehlt insbesondere hellfarbene Belours, Appse und melirte Satins zu Sommer-Anzügen, wie auch zu gleichem Zweck halb- und ganzleinene engl. Leder u. Satins in weiß u. couleurt.

Schwarz- und buntseidene Halstücher, Cravatten und Shlipse, echt oftindische u. französische Taschentücher, Weften in Seide und Niquee, Cassinette und Schlafrockzeuge.

Bestellungen auf fertige Garderobe werden durch hiefige geprüfte Schneidermeister in kurzester Beit auf das Eleganteste ausgeführt. [548]

National = Versicherungs = Gesellschaft

in Stettin. Bestätigt durch Se. Majestät am 31. October 1845.

### Orei Millionen Thaler Grundkapital.

Dieselbe versichert zu billigen und festen Pramien (ohne jede Nachzahlung) Gebäude, Fabrifen, Maschinen, Mobiliar, Getreide, Bieh und Waarenvorrathe aller Art, sowohl in Städten als auf dem Lande. Für die Stadt Görlig, namentlich aber für Kirchen-, Pfarr-, Schul- und Communal-Gebäude sowohl in Städten als auf dem Lande, werden sehr billige Pramien berechnet.

Bur Albschließung von Versicherungen in jeder Höhe bin ich ermächtigt, und sind dieselben sofort gultig.

Für Supotheten-Gläubiger wird die größtmöglichfte Sicherheit gewährt.

Der unterzeichnete Hauptagent ist mit den unten genaunten Herren Agenten feines Saupt-Agentur-Bezirks fur koftenfreien Aufnahme von Bersicherungs Mittagen für Mobiliar und Gebäude auch in den Wohnungen der Versicherungssuchenden gern bereit und erbötig, bei Anfertigung der erforderlichen Gebäudetaxen behülflich fein zu laffen.

Görlit, im April 1856.

-110 em

Der bevollmächtigte Haupt-Agent und Königliche Lotterie-Einnehmer H. Breslauer.

Demiani-Plat No. 21., früher Langenftrage Do. 47.

im Regierung.
In Beuthen a. d. D. Herr E. H. Frietsche.

Bolkenhann herr Gottfried Lofff.

Bunglau herr E. E. Gehardt.

Freistadt herr E. Julius Franke.

Friedeberg a. D. herr J. H. Illing.

Glegau herr M. Kann.

Goldberg herr M. Cachs.

Fründerg herr M. Sachs.

Fannau herr A. E. Thiel.')

Sonerswerda herr B. Erbe.')

Tauer herr E. G. Fischer.

Lauban herr L. Erüger.')

Lauban herr L. Erüger.'

Tin Regierung 8=2

A genture in Regierungs = Bezirk Liegniß.

C. H. Friessche.

im Regierungs = Bezirk Liegniß.

C. H. Friessche.

I Liedung Herr L. Dühring.

Edwenberg Herr M. Kirichstein.\*)

Lüben Herr J. E. Künzel.

Mumburg a. D. Herr Joseph Mide.

Muhland Herr L. L. Schme.

Sagan Herr H. Kauffmann.

Eagan Herr H. Kauffmann.

Eagan Herr H. Kauffmann.

Eagan Herr E. Lamprecht.\*)

Erbe.\*)

Erbe.\*)

Exarmbrunn Herr E. Lamprecht.\*)

Exarmbrunn Herr F. John.

Soffmann.

In Lubbenau Gerr C. 2B. A. Lemme. Peiz Gerr F. Bimmermann.") = Comiebus Gerr Th. Gorfe.

2 Lauban Herr W. Crüger.")

Im Megierungs=Bezirk Frankfurt a. d. D.

In Calau Herr Hugo Merbach.

Christianstadt Herr E. F. Anothe.

Cotibus Herr Earl Lossow.

Crossen a. d. D. Herr Abolph Wachner.

Tinsterwalde Herr Curt Stückradt.

Torste Herr Friedrich Bläsche.

Liebenwerda vacat.

Lieberose Herr A. Semmler.

Lucau Herr A.

Lieberose Herr A.

Lucau Herr A Sommerfeld Herr P. Tümmler. Sorau Herr F. 2B. Teichert. Spremberg Herr Julius Unruh. Triebel Herr Abolph Böhmer. Veffchau Herr Joseph Herlt. Züllichan Herr E. A. Bordes.

\*) Liegen gur Beftatigung ber Beborbe vor. 

The City

\*\*\*

[550]

Hagelschäden-Versicherungs-Gesellschaft "Ceres" in Magdeburg,

versichert zu festen Vrämien und ohne alle Nachzahlung jeden an den Früchten der Felder, Gemüse-, Obste und Wein-Gärten, sowie an Gärtnereien und Glasscheiben durch Hagelschlag entstehenden Schaden.

Die Prämien sind den Lokal-Verhältnissen der einzelnen Gegenden angemessen, und sowohl im Allgemeinen als auch insbesondere für einzelne Producte nach Mäsclickeit feille auch

auch insbesondere für einzelne Producte nach Möglichkeit billig gestellt.

Die Gesellschaft gestattet alleinige Versicherung der Körner, unter Ausschließung des Strohes. Entschädisgungen werden sofort nach erfolgter Festschung des Entschädigungs-Vetrages baar und voll ausgezahlt.

Die unterzeichneten Agenten der Gesellschaft empsehlen sich zur Aufnahme von Versicherungs-Anträgen und geben sederzeit Antrags-Formulare, Versicherungs-Vedingungen und sede nähere Ausfunft gratis.

Görlig, im April 1856.

Peinrich Cubens, General = Agent in Gerlit. C. G. Stempel, Agent in Rauschau. Aldolph Himer, Agent in Lauban. Allerander Fischer, Agent in Freiwaldau. August Schneider, Agent in Seidenberg.

[545] Sonntag, den 20. April, Nachmittags 13 Uhr, wird im Schönhofs-Locale die jährliche Rechnungslegung Des Rranten=Unterftützunge=Bereins für Burger und Ginwohner stattfinden. Die berehrten Mitglieder werden daher ersucht, sich recht zahlreich einzufinden, indem wegen Kostenersparniß keine gedruckten Ertracte mehr ausgegeben, sondern im Convent nur vorgelesen werden. Das Directorium. Bertram.

Georginen

in fconfter und reichfter Auswahl werden auch diefes Jahr ju den bekannten billigen Preisen, das Stück 1 und 2 Gro=

schen, verkauft. Die neuesten Prachtsorten und Preisblumen der vor= jährigen Ausstellung à Duzend 2 und 3 Thaler.

Rothwaffer, den 7. April 1856.

Aretsichmar.

Langenstrassen- u. Fleischerstr - Ecke.

# Ackermann's

Dagnerreotypie und Photographie täglich geöffnet. [467]

Ergebenste Anzeige.

Daß im Laufe diefer Woche hier zwei elektrifch= phyfikalische, höchst interessante und belehrende Bor= ftellungen ftattfinden werden, erlaube ich mir, insbe= fondere hiefigen Naturfreunden, ergebenft anzuzeigen.

[552]

Langenstrassen u. Fleischerstr - Ecke.

Fr. Nazer, Phyfiter und Mechanifer.

[524] Einem hohen Adel und hochgeehrten Bubli= fum der Stadt und Umgegend empfiehlt fich ju ge= neigten Aufträgen in Bau-Musführungen, fo wie in Anfertigung von Bau-Beidnungen und Anschlägen Görlit, den 11. April 1856. ber Maurermeifter 23. 2Beffert, Dber=Steinweg Do. 5.

來業等 非罪 举罪 來學 罪事 Gottesdienst der driftfath. Gemeinde:

Sonntag, den 20. April, früh 110 Uhr. Nachmitt. 2 Uhr: Gemeinde=Berfammlung im Saale des Herrn Wei= Der Borffand. der, Fischmarkt Do. 65.

Gin Laden nebst Wohnung und Bubehör ift Kran= zelstraße No. 26 vom 1. Juli c. ab zu vermiethen. Das Nähere Kränzelftrage No. 35 parterre.

Ergebenste Ginladung zum Schwein: fchlachten. Morgen, Freitag, ben 18. dieses M., ladet früh 9 Uhr zum Wellfleifch und von Mittag ab zur warmen Wurft ergebenft ein [551] Sarzbecher im "Berliner Keller."

[551] Stadttheater in Görliß.

Donnerstag, den 17. April: Borlette Borftellung. Bum Erstenmale: Der Cannhaufer. Große Dper in 3 Uften mit neuen Koftumes und verstärktem Drchester. Musik von R. Wagner. Landgraf - Gere Gitt, Glisabeth - Frau Schröder = Düm = ler, Tannhäuser - Herr Gitt, Cschimbach - Hr. Perniga, als Gäste. Joseph Keller.

Reisegelegenheiten.

Reisegelegenheiten.

Niederschles.-Märkische Sisenbahn. Von Görlis nach Breslau: Früh 4½ U. (in Breslau 9½ U. Merg.), Nachm. 2½ U. (in Breslau 7½ U. Abends), und Nachts 1½ U. [Schnelzug] (in Breslau früh 5½ U.) Von Breslau: Ankunft in Görlit: Morgens 11½ U., Abends 10½ U. und Nachts 1½ U. [Schnelzug].

Von Görlit nach Berlin: Früh 9½ U. (Ankunft in Berlin 4½ U. Nachm.), Abends 8½ U. (übernachtet in Sorau, Ankunft in Berlin früh 9½ U.), Abends 11½ U. [Schnelzug] (Ankunft in Berlin früh 5½ U.), Abends 11½ U. [Schnelzug] (Ankunft in Berlin früh 5½ U.), Abends 11½ U. [Schnelzug] (Ankunft in Berlin früh 5½ U.), Abends 11½ U. (Schnelzug) (Ankunft in Berlin früh 5½ U.), Abends 11½ U. (Ankunft in Berlin früh 5½ U.), Abends 11½ U. (Ankunft in Dresden 2 U. 20 M. Nachmitt.), Achmitt. 11½ U. (Ankunft in Dresden 5 U. 31 M. Nachm.), Nachmitt. 5½ U. (Ankunft in Dresden 5 U. 31 M. Nachm.), Nachmitt. 5½ U. (Unkunft in Dresden 8 U. 51 M.), Nachts 1½ U. (Unkunft in Dresden 4 U. früh). Von Dresden Ankunft in Sörlig: Höüh 9 U. 19 M., Mittags 1 U. 6 M., Nachm. 6 U. 34 M., Ubends 9 U. 54 M., Nachts 1 U. 18 M. Won 2 Gbau nach 3 ittau: Früh 8 U. 45 M., Maths 1 U. 18 M. Mehnes 9 U. 25 M. Bon 3 ittau nach 2 bau: früh 5 U. 45 M. Wormittags 1 U., Nachmittags 1 U., Nachmittags 4 U. 30 M.

Berliner Borse vom 14. April 1856.

[Fond 8.] Preuß. freiw. Anleihe 101 Brf. — Gld. Staatsschuldscheine 863 Brf. — Gld. Schles. Pfandbriefe 893 Brf. 883 Gld. Schles. Pfandbr. Lit. B. — Brf. — G. Schlef. Rentenbriefe 931 Brf. - Gld.

[Gifenbahn = Actien. ] Berlin=Bamburger 1131 Brf. — Gld. Berlin-Potsdam-Magdeburger 120 Brf. 119 Gld. Berlin-Stettiner — Brf. — Geld. Breslau-Schweidnig-Freiburger — Brf. — Gld. Ebln-Mindener 1743 Brf. Freiburger — Brf. — Gld. Coln = Mindener 1743 Brf. 1733 Geld. Magdeburg = Wittenberger 504 Brf. — G. Nieder = schlesisch-Märk. 933 Brf. — Gld. Niederschlesische Zweigbahn 893 Brf. 881 Gld. Dberschlesische Lit. A. 210 Brf. — Gld. Dberschlesische Lit. B. — Brf. — Gld.

Im Berlage der Unterzeichneten erschien und ift durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Unleitung

Curven-Absteckung

Hilfstafeln für Bogen von 10 - 1000 Ruthen Radins verfeben,

bon

B. Bacge, Bermeffungs-Revifor für die preuß. Deerlaufig, Mitglied der oberlauf. Gefoligaft der Wiffenschaften und vormaligem Ober-Geometer der niederschl.=martischen Eisenbahn-Gefollschaft.

3weite völlig umgearbeitete Auflage mit 6 Tafeln. Preis 1 Thir.

> G. Beinze & Comp. Dberlangenstraffe 35.

D garte Schoten, fuße Rüben, Des jungen Jahres schönfte Beit! Wer fehnt fich nicht nach Euch, ihr Lieben, Doch, ach! noch ist es nicht so weit! D, daß fie ftete boch grun fich hielten Und (Saum' und Dagen fie immer fühlten!

[542]

G. Ourmand.

Nachweisung der Getreidepreise nachstehend genannter Ortschaften.

| Stadt.                                           | Monat.                                                | Weizen.              |                                      | Roggen.                             |             | Gerfte.               |                                      | Safer.                               |                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                  |                                                       | höchster<br>R. Sgs A | niedrigster                          | höchster<br>Re Ggs A                | niedrigster | höchster<br>Re. Sgs A | niedrigster<br>Re Sgs A              | Ry. Sgs &                            | niedrigster Re. Sgs &                        |
| Bunglau<br>Glogau<br>Sagan<br>Grünberg<br>Görliß | den 14. April den 11. = den 12. = den 14. = den 10. = |                      | 3 20 —<br>3 15 —<br>3 15 —<br>3 16 — | 3 12 6<br>3 12 6<br>3 7 6<br>3 10 6 | 3 7 6       | 2 17 6 2 20 -         | 2 15 —<br>2 15 —<br>2 15 —<br>2 17 — | 1 11 3<br>1 17 6<br>1 17 6<br>1 20 — | 1 7 6<br>1 10 —<br>1 10 —<br>1 15 —<br>1 8 9 |